## Nº: 307.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Montag den 24. December 1832.

Angekommene Fremde vom 21. December 1832.

Hr. Gutsb. Bieczynski aus Studziniec, Hr. Kaufm. Pinner aus Pinne, Hr. Gutsb. Kaminski aus Wygoda, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsb. Popielewski aus Polajewo, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Handelsmann Rosenthal aus Rawicz, I. in No. 350 Judenstraße; Frau Gutsb. v. Mycielska aus Puniß, Hr. Gutsb. Studniarski aus Dlugo, Hr. Gutsb. Fesche aus Nozpentowo, I. in No. 251 Vreslauerstraße; Hr. Gutsb. v. Zakrzewski aus Strzelice, Hr. Gutsb. v. Kwilecki aus Morownica, Frau Gutsb. v. Milzska aus Zialkowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Conducteur v. Saporski aus Virnbaum, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Commiss. Pulczynski aus Dądorowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsb. v. Swizcicki aus Szczepansowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsb. v. Skrzewski aus Wysoko, Hr. Gutsb. v. Varanowski aus Przybiccierno, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Kaufm. Splieth aus Vromberg, ki aus Strzewski aus Kobilin, I. in No. 99 Wish. Hr. Gutsb. Zakrzewski aus Strzewski au

Proklama. Ueber den Nachlaß des zu Rotomierz verstordenen Kreisraths und Sutsbesigers Franz Ludwig v. Loga ist unterm 23. Januar d. J. der erbschaftzliche Liquidations Prozes erbssnet worden. Es werden daher alle unbekannte, so wie folgende ihrem Wohnorte nach unbekannte Nachlaßgläubiger, als:

Proclama. Nad pozostalością zmarłego w Kotomierzy Radzcy powiatowego i dziedzica dóbr Franciszka Ludwika Logi otworzony został dnia 23. Stycznia roku bieżącego process sukcessyino-likwidacyjny; zaczem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostalości,

- 1) ber Unbreas und Joseph v. Mos
- 2) die Erben ber Bona v. Bufoda,
- 3) ber Graf Stanislaus v. Czapski,

hierdurch aufgeforbert, in bem auf ben 5. Januar 1833 Bormittage 9 Uhr bor bem herrn Dber : Appellations= Gerichte = Affeffor Geblaczet in unferm Inftruftionszimmer anberaumten Termine entweder in Perfon ober burch ge= fehlich guläffige Mandatarien, wogu ih= nen die Juftig=Commiffarien Schopfe, Schulz und Bogel in Vorschlag gebracht werben, ju erscheinen, ihre Forderungen ju lignidiren und ju bescheinigen, wibri= genfalls fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erklart, und mit ih= ren Forberungen nur an basjenige merben verwiesen werden, was nach Befriebigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte.

Zugleich werden alle diejenigen Perso, nen, welche etwas an Geld, Sachen, Effetten oder Briefschaften, welche zur Masse gehören, hinter sich haben, aufgesordert, Niemanden solche zu verabsfolgen, vielmehr uns davon sosort Anzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer daran habenden Rechte, an unser Depositiorium abzuliesern, widrigenfalls das illegal Ausgeantwortete für nicht geschehen geachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben, wenn aber der Inhaber solcher Gegenstände oder Sachen dieselben verschweigen und zurückhalten

iako też następuiące z pobytu swego zamieszkania niewiadome osoby, iako to:

- 1) Andrzéy i Józef Moszczeńscy,
- 2) Sukcessorowie Bony Wysockie,

3) Hrabia Stanisław Czapski, ažeby w terminie na dzień 5ty Stycznia 1833 roku zrana o godzinie gtéy przed Ur. Sedlaczek Assessorem Sadu Appellacyinego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście tub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szepke Szulca i Vogla przedstawiamy, staneli i pretensye swoie podali i likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mież mogące prawa pierwszeństwa uznani, izswemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą, iakoby się po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogła.

Zarazem załeca się wszystkim tym osobom, którzy należące do massy pieniądze, rzeczy, effekta, papiery, lub cokolwiek bądź innego posiadaią, ażeby takowych nikomu niewydawali, ale raczey o nich natychmiast nam donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem iednak praw do nich maiących, do naszego Depozytu złożyli, a coby nielegalnie wydanem zostało, za nienastąpione uważanem i powtórnie na korzyść massy ściągnioném będzie. Jeżeliby zaś posiadacz tako.

follte, er noch außerbem alles seines daran habenden Unterpfandes- und ansern Rechts für verlustig erklart werden wirb.

Bromberg, ben 3. September 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

wych przedmiotów albo rzeczy one zamilczał, natenczas za utracaiącego, także wszystkie do nich maiące prawa zastawu i inne uznany zostanie.

Bydgoszcz, d. 3. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationsparent. Die im Fraustädtschen Kreise, im Dorfe Bargen unter No. 7 belegene, den Joseph Kahlsschen Erben zugehörige Bauernahrung, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 605 Kthl. 15 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Ibeislungs halber öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, und der Biestungs-Termin ist auf den 10. Januar 1833 vor dem Herrn Oberstandsgerichts-Reserendarins Baron von Richthofen Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Räufern wird biefer Termin hierdurch bekannt gemacht. Uesbrigens steht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufsnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Fraustadt, ben 18. Oftober 1832. Konigl Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo rolnicze w wsi Zbarzewie w powiecie Wschowskim, pod Nro. 7. położone, sukcessorom Józefa Kahl należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 605 talar. 15 sgr. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 10. Stycznia 1833. zrana o godzinie 9. przed W. Baronem Richthofen Referendaryuszem Sądu Głównego w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym. W ciągu subhastacyi i aż do 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa, d. 18. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das biefelbst am Markte unter No. 13 belegene,
ben Daniel Naspschen Erben zugehörige,
ans einem Wohnhause, einem Hintergebäude, einem Stalle und einer Wiese
bestehende Grundstück, welches auf 1157
Athl. 17 Sgr. 6 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden, soll Schuldenhalber offentlich an den Meistbietenden verkanft
werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Bromberg haben wir hierzu einen Bietungs-Termin auf den 22. Festruar k. J. in unferm Gerichtslokale anberaumt, und machen dieses besitzund zahlungsfähigen Kausliebhabern mit dem Bemerken bekannt, daß auf die, nach Verlauf des Licitations-Termins etwa einkommenden Gebote nicht weiter restectirt werden wird, insofern nicht geschliche Gründe eine Ausnahme nothswendig machen.

Die Taxe so wie Bebingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden, und wird nur noch bemerkt, daß jeder, der zum Bieten zugelassen werden will, zuobrderst eine Caution von 300 Athlr. erlegen, und daß daß Raufgeld gleich nach der Uebergabe des Grundstücks baar ad Depositum gezahlt werden nuß.

Inowroclaw, ben 17. November 1832. Ron Preug. Frieden & gericht.

Patent subhastacyiny. Grunt w tuteyszém mieście w rynku pod No. 13. polożony, do sukcessorów Daniela Rasp należący, składaiący się z domu mieszkalnego, domu tylnego, staymi i iednéy łąki, który sądownie na 1157 Tal. 17 sgr. 6 fen. oszacowanym został, ma bydź w skutku zaspokoienia długów, publicznie naywięcéy daiącemu sprzedanym.

Z polecenia więc Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczy, liśmy termin licytacyiny na dzień 22. Lutego r. p. w mieyscu posiedzeń sądowych, o czem kwalifikacyą do nabycia i zapłacić mogących ochotników kupna z tem nadmieniem zawiadomiamy, iż na podane licytum, któreby po upłynieniu terminu licytacyjnego ogłoszone być miało, uważanem niebędzie, ieżeli tego potrzeby prawne wyłączenia wymagać niemiały.

Taxa wraz z warunkami mogą być każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane, nadmieniając przytém, iż każdy, który do licytacyi przypuszczonym być chce, winien poprzednio kaucyą 300 tal. złożyć, summę zaś kupna po dopełnieniu tradycyi nabytego gruntu w gotowiźnie do de pozytu naszego zapłacić.

Inowrocław d. 17. Listop. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.